## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 125. Montag, den 25. Mai 1840.

Ungekommene Fremde vom 22. Mai.

Herr Gutsb. v. Walknowski aus Plock, I. im gold. Löwen; Hr. Kaufmann Rempner aus Kempen, I. im Tiroler; Hr. Gutsb. v. Mengersen aus Oldendorf, I. in der gold. Gans; die Hrn. Kaust. Levy aus Inowraclaw, Jakosie aus Ginesen und Spielmann aus Wreschen, I. im Eichkranz; Frau v. Goszycka und Fraulein von Schweinichen aus Carlsruh in Schlessen, Frau Rendant Apelius aus Czeszewo, Hr. Land, und Stadtger.=Rath Solms aus Wongrowitz, Hr. Gutsb. v. Wessessen, Hr. Land, und Stadtger.=Rath Solms aus Wongrowitz, Hr. Gutsb. v. Wessessen, I. im Hotel de Berlin; Hr. Obersbrster Zoch aus Kurnik, I. im Hotel de Rome; Fraulein Jeanrenard aus Vores, Hr. Predigt = Umts=Candidat Winster aus Pierwoszewo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Justiz-Commisse. Martini aus Gräß, die Herren Gutsb. v. Wilczynski aus Krzydanowo und Pilaski aus Sarbinowo, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Gutsb. Graf v. Radolinski aus Vorzeciczki und Graf v. Kwiledi aus Zedlig, Hr. Kaustu. Heydrich aus Hamburg, I. im Hotel de Vienne; die Hrn. Kaust. Kortmann und Sonhard aus Berlin, I. im Mo. 31 Markt. im gold. Auge; Hr. Wiener, Cand. der Theol., aus Berlin, I. in No. 31 Markt.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landesgericht I. Abthei= lung zu Pofen.

Das Rittergut Brodowo im Rreise Schroba, gerichtlich abgeschäft auf 49,398 Rthlr. 7 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. Juli 1840 Vormittags 10 Uhr an

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra szlacheckie Brodowo w powiecie Szredzkim, sądownie oszacowane na 49,398 Tal. 7 sgr. 6 fenwedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt wers ben. Posen, den 18. Januar 1840.

dnia 30. Lipca 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane. Poznań, d. 18. Stycznia 1840.

2) Bekanntmachung. Mit hinsweisung auf unsere den nothwendigen Verstauf des Ritterguts Brodowo, Schrodaer Kreises anordnende Versügung vom 18. Januar d. I., zu welchem Zweck Termin am 30. Juli d. J. ansteht, wird hiermit nachträglich zur Kenntniß gebracht, daß das Gut Brodowo zwar auf 49,398 Mihlr. 7 Sgr. 4 Pf. gerichtlich abgeschäft worden, daß jedoch in diesem Tarwerihe der Werth der sogleich haubaren auf 10,927 Kthlr. 15 Sgr. 11 Pf. abgeschäften Holzbessände nicht mitbegriffen ist.

Pofen ben 15. Februar 1840.

Ronigl. Preuf. Dber-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

Przy odesłaniu Obwieszczenie. do zawiadomienia naszego z dnia 18. Stycznia r. b. sprzedaż konieczna dóbr szlacheckich Brodowo, powiatu Szredz kiego rozrządzaiącego, dla uskutecznienia któréy termin na dzień 30. Lipca r. b. wyznaczonym został, podaie się ninieyszém dodatkowo do wiadomości, iż dobra Brodowo w prawdzie na 49,398 Tal. 7 sgr. 4 fen. sadownie oszacowane zostały, iednakowoż w cenie téy wartość zapasów drzewa, natychmiast do wyrąbania kwalifikuiacego się na 10,927 Tal. 15 sgr. 11 fen. oszacowanego, obie. ta nie iest.

Poznań, dnia 15. Lutego 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

- 3) Ediktal/Citation. Nachstende Berschollene:
  - 1) der Tischlergeselle Paul Janussem= Bli, der sich vor ungefahr 15 Jah= ren von hier über Posen nach Wien;
  - 2) ber Tuchmachergefelle Martin Runfel, ber fich 1816 aus Schonlanke nach Dresben;
  - 3) ber Tuchmachergefelle Friedrich Uffert, ber fich 1805 aus Schonlanke auf die Wanderschaft begeben:
  - 4) ber Pachter Allexander Buramefi

Zapozew cdyktalny. Następuiące osoby zapodziane, iako to:

- Paweł Januszewski stolarczyk, który około 15 laty udał się tu ztąd przez Poznań do Wiednia;
- 2) Marcin Kunkel sukienniczek, który w roku 1816 udał się z Trzcianki do Drezna;
- Fryderyk Uckert sukienniczek, który w roku 1805 udał się z Trzcianki na wedrówke;
- 4) Alexander Zurawski alias Zura-

alias" Buramet, ber fich 1797 aus Digewice entfernt;

5) ber Johann v. Garcannsti, ber fich 1812 von Gorzewo mit den Frangofen nach Rufland begeben;

6) ber Defonom Stanislaus Dziatfow= 8fi, ber fich 1828 aus Rojewo;

7) ber Brauer Jacob Tyblewest, ber sich gleichfalls 1828 aus Rojewo entfernt;

8) ber Lucas Rozlowski, ber sich 1807 ober 1808 aus Mieczierzon unter bem polnischen Militair nach Krasfau;

9) der Abalbert Konstantin Ziolkowski, ber sich 1805 oder 1806 nach Poslen begeben;

10) ber Schafer Johann Sagelsborff, ber fich 1813 aus Dborg;

11) ber Schiffsbauer Gottlieb Lewinstt oder Lawinsti, ber sich 1815 von bier entfernt;

12) ber Lorenz Bernhard Masisowski, ber fich 1812 aus hiefiger Gegend mit ben Frangosen nach Rufland begeben;

13) ber Eigenkathner Andreas Runiewicz, ber sich 1822 aus Schulitz entfernt;

14) die Sophia von Lugowefa geborne v. Plawinsta, die fich 1799, dulett in Alt. Grabia aufgehalten;

15) ber Franz Szabkowski aus Strzelno, ber 1793 am Sturme zu Praga Theil genommen haben foll;

16) Die Emilie Josepha Barbara unb

wek dzierzawca, który w roku 1797 oddalił się Olszewic;

5) Jan Garczyński, który w roku 1812 udał się z Francuzami do Rossyi;

6) Stanisław Dziadkowski ekonom, który w roku 1828 oddalił się z Rojewa;

7) Jakob Tyblewski mielcarz, który również w roku 1828 oddalił się z Rojewa;

8) Łukasz Kozłowski, który w roku 1807 lub 1808 z Mięcierzyna, udał się z woyskiem polskiem do Krakowa;

9) Woyciech Konstanty Ziółkowski, który w roku 1805 lub 1806 udał się do Polski;

10) Jan Sagelsdorff, który w roku 1813 oddalił się z Obory;

11) Bogumił Lewiński czyli Lawiński budowniczy okrętów, który oddalił się tu ztąd w r. 1815;

ski, który w roku 1812 z tuteyszéy okolicy udał się z Francuzami do Rossyi;

13) Andrzey Runiewicz chalupnik, który w roku 1822 oddalił się że Szulca;

14) Zofija z Plawińskich Ługowska, która w roku 1799 bawiła się na ostatku w Starey Gral i;

15) Franciszek Szadkowski ze Strzelna, który miał być w roku 1793 przy sturmie na Pragę;

16) Emilia Józefa Barbara i Mary-

bie Marianna Alexandra Theresia Geschwister Adamsta aus Blidne, welche sich mit ihrer Mutter Margaretha, spater verehelichte Jäger Grudziecki nach Orzystowo bei Schroda begeben haben sollen;

modo ihre Erben und Erbnehmer werben bierdurch aufgefordert, und bon ihrem Leben und Aufenthalt fofort Nachricht gu geben, ober in dem am 9. Geptember 1840 Bormittage um 11 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber-landes. Gerichts= Rath Rojeno in unferm Inftruftionegim= mer anberaumten Termine perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten, wogu ihnen bie biefigen Juftig-Commiffarien, Juftig= Rath Schopfe, Mafalsti und Guberian porgefcblagen werben, fich gu melben, widrigenfalls fie fur todt erklart, und ihr Bermogen ihren nachften legitimirten Erben und Erbnehmer wird verabfolgt werden.

Bromberg, ben 3. September 1839.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Brom= berg.

Die im Inowroclawer Rreife belegenen Mitterguter Alt=Grabia und Rawenczin, welche mit Einschluß ber bei Regulirung ber gutsherrlich banerlichen Verhaltniffe eingezogenen Entschäbigunges Lanbereien von 582 Morgen, 144 Ruthen und

anna Alexandra Teressa rodzeństwo Adamscy z Bliżycy, które z matką swoią Małgorzatą, późniey żoną strzelca Grudzieckiego, miały się udać do Orzyszkowa pod Srodą;

teraz ich sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszem, ażeby nam o życiu i pobycie swym udzieli. li natychmiast wiadomość, albo zgło. sili się w terminie dnia 9. Września 1840 przed południem o godzinie 1 Itéy przed Deputowanym Ur. Roseno Radzcą Głownego Sadu Zie. miańskiego w naszey izbie instrukcyinéy osobiście, lub przez pelnomocnika, na ktorego przedstawiamy im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Ur. Schoepke, Rafalskiego i Guderiana Radzców Sprawiedliwości, gdyż w razie przeciwnym zostana uznani za umarłych, a maiątek ich wydanym będzie naybliższym ich sukcessorom i spadkobiercom, którzy sie za takowych wylegitymuią,

Bydgoszcz, dnia 3. Wrześ. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wsie szlacheckie stara Grabia i Kawenczyn w Inowrocławskim powiecie położone, które łącznie z 582 morgami, 144 kwadratowemi prętami rosli, przy uregulowaniu stósunków włościan i dziedzica w nagrode dworowi ber Rente von 135 Athle., lanbschaftlich auf 37,556 Athle. 20 fgr. 10 pf. abgesichatt find, sollen am 3. September 1840 Bormittage 10 Uhr an ordentlischer Gerichtestelle subhastirt werden.

Tare, Sopothekenschein und Bebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Die bem Aufenthalte nach unbekanns

ten Realglaubiger, als:

1) die Rosine geborne Wendland verwittwete Lilienthal, verehelichte Lange, und beren Chemann ber Krugbesitzer Lange,

2) bie beiben Rinder bes Carl Lilien= thal, August Wilhelm und Louis,

3) Die Majorin Wilhelmine Bebrendt geborne Freiin v. Schrotter,

4) ber Graf Nicolaus v. Czapeli, jest beffen Erben,

werden hierzu bffentlich vorgelaben. Bromberg, ben 20. December 1839.

5) Der Gntsbesitzer Cajetan von Libis szewäli zu Wierzyce und bessen Berlobte das Fraulein Viridiana v. Dzierzanowska, haben mittelft Shevertrages vom 8ten d. Mts. die Semeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird. Gnesen, am 11. Mai 1840. Konigl. Lands und Stadtgericht.

6) Der Freihufner George Friedrich Rleiber und die Bittwe Catharina Banbfe

przypadłéy, tudzież wraz 135 Tal. renty, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 37,556 Tal. 20 sgr. 10 fen. otaxowane, sprzedane być maią w terminie na dzień 3. Września 1840 zrana o godzinie 10téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w

Registraturze.

Z pobytu nieznani realni wierzyciele, iako to:

1) Rozyna z domu Wendland owdowiała Lilienthal, teraz zamężna Lange i téyże małżonek Lange właściciel gościńca,

2) dwoie dzieci Karola Lilienthala, August Wilhelm i Ludwik,

3) Ur. Wilhelmina Behrendt z doe mu Baranowa Schroetter,

4) Hrabia Mikolay Czapski teraz tegoż sukcessorowie,

na takowy za pozywaią się publicznie. Bydgoszcz, d. 20. Grudnia 1839.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Kajetan Libiszewski dziedzic w Wierzycach i iego zaręczona panna Virydiana Dzierzanowska, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Maja r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 11. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że okupnik Jeży

geb. Klimpel, beibe aus Moraczewo, bas Friedrich Kleiber i wdowa Katarzyna ben mittelft Chevertrages vom 8. Mat Bandke z domu Klimpel oboie z Mo-1840 bie Gemeinschaft ber Guter und raczewa, kontraktem przedslubnym bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= z dnia 8. Maja 1840 wspolność maigt. burch jur bffentlichen Renntnif gebracht ku i dorobku wyłączyli. wird. Liffa, am 9. Mai 1840.

Leszno, dnia 9. Maja 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Schroba.

Das bem Farber Ludwig Bulczyneti und beffen Chefrau Unaftafia geb. Gou= bert gehörige, ju Pudewiß sub Do. 82 (jest 86) gelegene Grundftud, beftehend :

- 1) aus einem einftodigen maffiven Bohnhause,
- 2) einem Farbereigebaube,
- 3) einem holzernen Stallgebaube,
- 4) einer holzernen Scheune,
- 5) 51 Morgen 4 [R. Ader- und Wiefenland,
- 6) zwei Garten, aufammen abgeschätt auf 2846 Rthle. 19 Ggr. 4 Pf. zufolge der, nebst Sypo= thefenschein und Bebingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare, foll im fortgefehten Biefungstermine am 6. Juli 1840 Bormittags 10 Uhr an orbentli= der Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Schroba ben 11. Februar 1840.

Ronigt, Lande und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Szrodzie,

Grunt w Pobiedziskach pod No. 82 (teraz 86) położony, falbierza Ludwika Bulczyńskiego i małżonki iego Anastazyi z Szubertów własnością bę. dacy, składaiący się:

1) z. domu mieszkalnego murowanego o iedném piętrze,

- 2) z falbierni w ryglówkę wybudowaney.
- 3) z drewnianego zabudowania staiennego tak iak budynki ad 1 i 2 dachówka pokrytego,
- 4) z drewnianéy stodoly,
- 5) z 51 morg 4 p. roli i łąk,
- 6) dwoch ogrodów, ogólem oszacowaney na 2846 Tal. 19 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 6. Lipca 1840 przed południem o godzinie totéy w mieyscu posiedzeń zwykłych są-

Szroda, dnia 11. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

dowych sprzedanéy.

8) Methwendiger Bertauf. Land= und Stadtgericht zu Wereschen.

Das in Berkow, fruher sub Mro. 5 jest sub No. 3 belegene, bem Abraham Bubwig gehörige Grundstad, bestehend:

- a) aus einem Bohngebaube,
- c) aus einer Scheune, and von
- d) aus einem Garten von 2 Morgen 14 Ruthen,
- e) aus einem Garten von 13 Beeten,
- f) aus einem Garten von 6 Beeten,
- g) aus 18 Morgen Aderland und
- h) aus einer Wiese von 122 Quabrat=

abgeschätzt auf 398 Athlie. zufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in ber Acgistratur einzuschenden Tare, soll am 27. August 1840 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle sub- hastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in biefem Tersmine zu melben.

Wreichen, ben 26. April 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Der vom biesigen Kaufmann L. M. Levn am 13. Oftober b. J. auf die handlung A. Reißener Shne zu Berlin, an die Ordre des Kaufmanns Jacob Wilbemann hierselbst

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - mieyski w Wrześni,

Nieruchomość w mieście Zerkowie dawniey pod liczbą 5, a teraz 3 leżąca, własnością Abrahama Budwiga będąca, składaiąca się:

- a) z domu mieszkalnego,
- b) z chlewa,
- c) z stodoly,
  - d) z ogrodu 2 morgi i 14 prętów obeymuiącego,
  - e) z ogrodu 13 zagonów w sobie zawierającego,
  - f) z ogrodu 6 zagonów maiącego,
  - g) z 18 morgów roli ornéy i
  - h) z łąki, 122 prętów kwadratowych zawierającey,

oszacowana na 398 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sieropnia 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Września, d. 26. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Wexel od tuteyszego kupca I. M. Lewy pod dniem 13. Paździerpika roku zeszłego na dom kupiecki Reissner Soehne w Berlinie do Ordre kupca tuteyszego Jaausgestellte, nach 2 Monaten zahlbare Wechsel über 400 Athlr. angeblich zulegt an die Handlung Israel und Samuel Zaduck hierselbst girirt, soll verloren gezangen sein. Auf Antrag der letztern werden etwaige Inhaber dieses Wechsels und alle, welche Rechte darauf zu haben vermeinen, hiermit zu dem auf den 23. Inni c. Vormittags 10 Uhr vor dem Ober-Landes-Gerichts-Affessor Model an hiesiger Gerichtsstelle anderaumten Termin zum Nachweiß ihrer Ansprüche vorzgeloden, widrigenfalls deren Präclusion ausgesprochen und der verlorne Wechselsstelle sur mortisiert erklärt werden wird.

Schwerin, ben 5. Marg 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

kuba Wildemann na 400 Tal. wystawiony, za dwa miesiące wypłacalny, na ostatku, podlug udania na tuteyszy dom kupiecki Israel i Samuel Zaduck żyrowany, zginął. Na winosek ostatnich okaziciele tego wexlu i wszyscy, którzy do takowego pretensye mieć mniemaia, na termin dnia 23. Czerwca r. b. o godzinie 10téy zrana przed Ur. Model Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym, celem udowodnienia ich pretensyi wyznaczony, ninieyszem się zapozywaią, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi wyłączonemi zostana, wexel zaś zgubiony iako mortifikowany uznanym będzie.

Skwierzyn, dnia 5. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Berkauf auß freier Hand. Das auf ber hiefigen Borstadt Schrobka sub No. 35 bei der Rommenderie belegene, aus einem massiven Wohnhause, Stallungen, geräumigen Gehöfte und Gartenlande mit Obstdaumen bestehende Grundsstück, kann für etwa über 2000 Athle. von Johanni c. ab, aus freier Hand acquistirt werden. Die Herren Rauflustigen belieben sich baher Behuse Erlangung weiterer Bedingungen und Abschließung des Kaufgeschäfts, an den Herrn Abvocaten 3das nowsti bei dem Dominikaner-Rloster, kostenfrei verwenden.

Posen, ben 10. Mai 1840.

11) - Necht englische Stahlfedern, bas Dugend zu 1 Athlr., 7½, 4 und 2½ fgr. empfiehlt: E. S. Mittler.

12) In Bedinary bei Pubewiß werden am 30sten Juni d. J. 32 Stuck Arbeits. Ochsen gegen baare Bezahlung meistbiestenb verkauft.

W Bednarach pod Pobiedziskami dnia 30. Czerwca r. b. 32 wołów roboczych plus licitando za gotową zapłatę przedawać się będą.